# N= 16.

# Posener Intelligenz : Blatt.

# Sonnabende, den 24. Februar 1821.

Angekommene Fremde vom 19. Februar 1821.

Frau Gutsbestigerin v. Dombrowska aus Winnagura, Hr. Gutsbesiger v. Bialoblocki aus Krzeszliß, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Gr. Landgerichts-Prässibent v. Potworowski aus Fraustadt, l. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Lieutes nant Laude im 6ten Infanterie-Regiment aus Glogau, Hr. Gutsbesißer v. Drwenski auß Baborowo, Hr. Gutsbesißer v. Lipski aus Czernieitwo, l. in Nro. 99. Wilde; Hr. Pachter Bronford aus Gräß, Hr. Gutsbesißer v. Zielinski aus Wieszawo, Hr. Gutsbesißer v. Urnold aus Dziechowo, l. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter Franz Stapski aus Wieskowo, l. in Nro. 187 Wasserstraße; Herr Kausmann Simon Lichtenstein aus Läpzig, l. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 20. Februar.

Fr. Gutsbesitzerin v. Chlapowska aus Lopuchowo, Hr. Kaufmann Lessner aus Landsberg, L. in Mrs. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberforster Otto aus Iduny, Hr. Graf v. Bininski aus Biezdrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Bendlewo, Hr. Gutspächter v. Mlicki aus Kazimierz, Hr. Probst Szatkuski aus Dakow, I. in Mrs. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Aupniewski aus Wieczko, I. in Mrs. 99 Wilbe; Hr. Pächter v. Kierski aus Vudziszero, Hr. Pächter v. Pagowski aus Parkowo, I. in Mrs. 392 Gerberstraße.

Den 21. Februar.

hr. Gutsbesitzer v. Uminsti aus Smolit, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkreuth aus Karcych, Hr. Kausmann Martin Sichwege aus Berlin, I. in Nro. 243 Bres-lauerstraße; Hr. Kausmann Borkenhagen aus Bromberg, I. in Nro. 251 Bres-lauerstraße; Hr. Wonwod v. Radziminsti aus Grebrnagorka, Hr. v. Kudnicki aus Grebrnagorka, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Winiar, Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Pietrowicz, Hr. Gutsbesitzer v. Szelski aus Orziskowo, Hr. Biewierowski aus Prziskowo, Hr. Pachter v. Swiderski aus Labszo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Fr. Starostin v. Uminska aus Sczątoztowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Abgegangen.

Henold nach Dziechowo, Hr. v. Pagowaki nach Parkowo, Herr v. Akrold nach Dziechowo, Hr. v. Pokocki nach Bendlewo, Hr. Kaufmann Gumpert nach Breslau, Hr. Lehrer Ruhn nach Breslau, Hr. v. Lipski nach Ezerniejewo, Fr. v. Dombrowska nach Winnagura, Hr. v. Grewa nach Baby, Hr. Later nach Wolffein, Hr. Ignatz v. Plonezinski nach Lagiewnik, Herr von Stanislawski nach Knyszyn.

Ebiftal Dorladung

Bon Seiten dis unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß
auf den Antrag der verwittweten Catharina von Zakrzewska geb. von Budziszewska hieselbst, als Universal-Erbin Ihres
am 22sten April 1813 zu Malachowo
Schrimmer Kreises, Posener Departes
ments, verstorbenen Shemannes Castellan
Waldistaus Wyssogota von Zakrzewski
der erbschaftliche Liquidationsprozes über
besten Nachlaß erbssuer worden.

Es werden baber alle diejenigen, wel che an ben Rachlaß bes Caftellan von Ba= Erzewelli Anspruche und Forderungen ju haben vermeinen, porgeladen, a dato binnen 3 Monaten fpateffens aber in bem ben 1.7. Mart 1821 Bormittage um 9 Uhr vor dem Land = Gerichtsrath From= holz anftehenden peremtorifden Liquida= tiond = Termin entweder in Perfon ober burch gulaffige Bevollmachtigte zu erfchei= nen, ihre Forderungen und Anfprüche gu liquidiren und beren Richtigfeit nachzu= weifen, auch zu diefem Behuf die etwa hinter fich habenden Dofumente und Brief= fchaften mit fich zur Stelle zu bringen, De Jurem Ausbleiben aber ju gewartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Bor= Zapozew Edyktalny.

Sad niżey podpisany ninieyszém wiadome czyni, że na wniosek owdowiałey Katarzyny z Budziszewskich Zakrzewskiey tu zamieszkałey, iako uniwersalney Sukcessorki małżonka swego niegdy Kasztelana Władysława Wyssogoty Zakrzewskiego dnia 22. Kwietnia 1813. roku w Malachowie Powiecie Szremskim Departamencie Po-ańskim zmarłego, process sukcessyino likwidacyiny nad maiatkiem iego pozostałym otworzony został; wszystkich tych, którzy do pozostałości Kasztelana Zakrzewskiego pretensye mieć mniemaią, aby się w ciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey. a naypóźniey na terminie likwidacyinym zawitym dnia 17. Marca 1821. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Naszego Fromholtz wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, końcem tym u siebie maiace dokumenta i pisma z sobą znieśli, pod tą przestrogą, iż ci, którzy się na terminie niestawią, wszelkie swe prawapierwszeństwa porechte nach J. 85. Tik. 51. Th. 1. ber Prozesi-Ordnung für verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse übrig bleiden mochte, verwiesen werden sollen.

Bu Manbatarien werden benjenigen Intereffenten, benen es hier an Bekanutsschaft mangelt, die Justiz-Commisarien Guberian, Mittelstädt und Maciejowski in Borschkag gebracht, von benen eine vober ben andern sie sieh mablen und mit Information und Boumacht versehen konsunen.

Posen ben 23. Oftober 1820. Königl, Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent. Es wird hiermit befannt gemacht baf bie bem Baffermuller Christian Gottlieb Handtschfe gehörige im Posener Depar= tement und Bufer Rreife belegene Bo= browfer Baffermuffe, aus einem Bohngebäude mit zwen oberschlächtigen und einem Birfengang, zwei Wohnhaufern und Wirthschaftsgebanden, Acterland, Garten, Wiefe, Beibe und hutung beftes hend, gerichtlich auf 3467 Rthl 6 Gr. 4 Pf. gewurdigt, auf ben Untrag eines Real-Glaubigers, meiftbietend verkauft merben folt. Raufluftige werben hiermit vorgeladen, in benen hierzu vor dem De= putirten Landgerichterath Elener

auf den 14. April, ben 20. Juni, den 21. August 1821

anberaumten Terminen, von welchen ber

dług §. 85. Tyr. 51. Części I. Ordynacyi Processowey utracą li z pretensyami swemi tylko do tego co by po zaspokoieniu zgłaszającym się Wierzycieli z massy iescze pozostać mogło, odesłani bydź maią.

Na Mandataryuszów UUr. Justyc Kommissarzy Guderyana, Mittelstaedta i Maciejowskiego proponuiemy Interessentom nie maiącym tu znaiomości, których iednego lub drugiego pełnomocnictwem i informacya opatrzyć mogą.

Poznań d. 23. Październ. 1820-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Wiadomo się ninieyszem czyni, iż młyn Krystyanowi Bogumiłowi Haestschke należący, w Departamencie Poznańskim Powiata Bukowskim położony, Bobrowki zwany, z pomieszkania, dwóch kół i iagjelnika się składaiący wraz z budynkami gospodarskiemi, rolami, ogrodami, łąkami, borem i pastwiskiem sądownie na 3467 Tal. 6 dgr dr. oceniony, na wniosek wierzyciela realnego więcey daiącemu sprzedanym bydz ma. Ochotę kupna maiąci zapozywaią się więc ninieyszem, aby się na terminach w tym celu

na dzień 14. Kwietnia na dzień 20. Czerwca na dzień 21. Sierpnra r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner o godzinie Tetztere peremterisch ift, in unserm Gerichte-Schlosse zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß gebachtes Grundstud dem Meistbietenden abjudicirt werden wird.

Die Tare fann in der Registratur ein=

gefeben werben.

Vosen den 8. Januar 1821.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

o. wyznaczonych, z których ostatni peremiorycznym, w naszty izbie instrukcyjney stawiii i swe licyta podawali, poczem spodziewać się maią, ż wspominione nieruchomości naywięcey datącemu przysądzone zostaną. Taxa może bydź w Registraturze przeyrzaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Mehrere Getreibe = Sorten, nehmlich Roggen, Gerste, Weitzen, Hafer ze. sollen im Termine den 3. März d. I. vor bem Landgerichts-Referendarius Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr in 1000 Roznowo bei Posen meistbietend verkauft werden. Kaussussige werden daher zu bemselben hiermit vorgelaben.

Posen ben 29. Januar 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ohwiesczenie.

Różnego gatunku zboża iako to: żyto, ięczmień, pszenica, owies etc. będą w terminie dnia 3. Marcar.b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop w mieyscu Rożnowie pod Poznaniem więcey daiącemu sprzedane, Ochotę do kupna maiący zapraszaią się więc na termin ten.

Poznań d. 29. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß ber auf den 3. Marz d. I vordem Land-Gerichts-Referendarius Ribbentrop zum Verkauf mehrerer Getreibe = Sorten anstehende Termin nicht zu Roznowo, sondern Rosnowo bei Posen stattsinden wird.

Pofen ben 22. Februar 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

# Obwiesczenie.

Podaje się ninieyszém do wiadomości, iż termin na dzień 3. Marca t. r. przed Ribbentrop Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego do sprzedaży różnego gatnaku zboża wyznaczony nie w Rożnowie lecz w Rosnowie pod Poznaniem odbywać się ma.

Poznań d. 22. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf ben Anfrag des Königlichen Mafore und Commandeurs des Landwehrbataillone 33sten Infanterie-Regiments (1, Obwiesczenie.

Na wniosek Królewskiego Majora i Kommendanta batalionu obrony kraiowey 33. Pułku piechoty (1go odwodowego) W. de Reichenbach, Referve) Seren bon Reichenbach, werben alle biejenigen, welche an die Raffe bes gebachten Bataillons fur Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Zeitraume bom 1. Januar bis ultimo December 1820 Unfpruche haben, hierdurch vorge= laben, fich in bem auf ben i 8ten Juny b. 3. vor bem Landgerichte - Uffeffor herrn hartmann in unferm Audienzsaale anstehenden Termin perfonlich ober burch Bevollmächtigte zu geftellen, die Forde= rung anzugeben und zu bescheinigen; wi= brigenfalle fie mit ihren Unfpruchen an bie erwähnte Raffe prafluvirt und nur an biejenigen werben verwiesen werben, mit benen fie kontrabirt haben.

Meserit ben 25. Januar 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Es foll die zum Rachlaffe ber verftor= benen Chefrau bes Mullers Johann Gott= fried Lange, Johanne Charlotte Stolg ge= horige zu Drzefzkowo im Birnbaumer Rreife gelegene fogenannte Cholfer 2Baffermuble nebft Uder, Biefen, Bohnge= bauben, Scheune und Stallung, welche nach der Tare auf 1165 Rthlr. gericht= lich abgeschätt ift, auf ben Untrag ber Erben, Behufs ber Auseinandersetzung öffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden. Dazu fteht ein Termin auf ben 14ten Mai b. J. Bormittags um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichterath Fiebrand in Orzeszkowo an, zu welchem wir Raufluftige, Bahlungs= und Befitfabige aur Abgabe ihres Gebote einladen; ber

wzywamy ninieyszem, wszystkich tych, którzy do kassy rzeczonego batalionu, lakie pretensye za liwe. runki lub z innego powodu z czasu od 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1820. roku mieć sądzą; aby się na terminie dnia 18. Czerwca r, b. o godzinie 8. zrana w izbie nasziy Audyencyonalney przed Delegowanym Harimann Assessorem Sadu Ziemiańskiego, oschiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali, i dowodami wsparli; gdyż w razie przeciwnym, z pretensyami swemi do wzmiankowaney kassy mianemi prekludowani, i li tylko do tych odesłanemi będą z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 25. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Zjemiański.

## Patent subhastacyiny.

Młyn wodny, do pozostałości zmarley Joanny Szarlotty z Stolców, żony młynarza Jana Kazimierza Lange należący, w wsi Orzeszkowie Powiecie Międzychodzkim sytuowany, Skołka nazwany, będzie wraz z rolą, łąkami, budynkami mieszkalnemi, stodołą i chlewem, na wniosek Spadkobiercow końcem sporządzenia działów spadkowych, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

W tym cela wyznaczony iest ter-

min w Orzeszkowie

na dzień 14 Maia r. b.
o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fiebrand,
na który ochotę kupna maiących, posiadania zdolnych, i zapłacenia możnych, końcem podania swych licytów ninieyszem wzywamy.

Zuschlag ersofgt mit Dewilligung der Erben. Die Kausbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden und die Tape kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit am 19. Febr. 1821. Kbnigl. Prenfisches Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise in dem zur herrschaft Pasoka gehörigen Dorse Dombrowso beslegene Erbzind=ABindmühlen-Gut, welches auf 1002 Athl. 14 gGr. gewürdigt worz den ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf den 4 ten April, den 4. Man und der peremtorische Termin auf den 13. Junius vor dem Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhz allhier angessetzt, welches besitzsähigen Käusern hierzdurch bekannt gemacht wird.

Nehrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Gnefen ben 18. Jamuar 1821. Konigl. Preuf. Landgericht.

#### Stedbrief.

Der in unten stehendem Signakement naher bezeichnete augebliche Biehhandler Bilheim Hambach aus Labek bei Konin Przyderzeniel nastąpi za zezwoleniem Sukcessorów. Warunki kupna w terminie samym oznaymione będą; taxa zaś wżmiankowanych gruntów, które sądownie na 1165 talarów ocenione zostały, w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcyą naszą w Mogilinskim Powiecie do dobr Pakości należący, w Dąbrowie położony wieczysto dzierzawny wiatrak, który na 1002 tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termina licytacyjne

na dzień 4. Kwietnia na dzień 4. Maia

termin zas pereintoryczny

na dzień 13. Czerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Biedermann w mieyscu wyznaczona zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych. Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zrzesztą każdemu wolność doniesicnia nam o niedokładnościach iakieby przysporządzeniu tany zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 18. Stycznia 1821,

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## List gonczy.

Niżey w rysopisie bliżey opisany udawaiący się za handlerza bydła Wilhelm Hambach z Ladek pod Koninem, wurde wegen begangener Diebstähle burch ben Magistrat zu Obornik verhaftet und zur Untersuchung geschlossen auf den Trausport gegeben, es gelang aber demselben auf dem Transport des Nachts durch die Klucht zu entkommen.

Wir ersuchen alle refp. Eivile und Mislitair-Behörden, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben und denselben im Betrefungefalle an uns sicher abliefern zu laffen.

Signalement.

Wilhelm Hambach ist 23 Jahr alt, 5 Fuß 5 Zoll groß, gelb von Gesicht, hat blonde Haare, bedeckte Stirn, blaue Ausgen, blonde Augenbraunen, etwas breite Nase, rundes Kinn, blonden Bart und ist schlanker Statur, spricht deutsch und polsnisch.

Seine Kleidung bestand in einem alten runden Filzhut, rothen Haletuch, gelber Beste, blauem Jackehen, langen grauen Beinkleidern mit rothen Streifen beseiht und langen Stiefeln.

Pofen ben 8. Februar 1821. Konigl. Preuf. Inquifitoriat. został za popełnione kradzieże przez Magistrat w Obornikach aresztowanym, w kayda w okuty i do dalszeey indagacyi na transport oddany, iednak znalazt na transporcie sposobność do ucieczki.

Wzywamy więc wszystkie respective Cywilne i Woyskowe Zwierzchności, aby na tego złoczynce baczne miały oko, i w przypadku spostrzeżenia go do nas pod bezpieczną strażą odesłać raczyły.

Rysopis.

Wilhelm Hambach iest 23. lat stary, pięć stóp i pięć cali wysoki, żółtawobladey twarzy, ma włosy blond, zakryte czoło, oczy niebieskie, brwi blond, iest postaci chuderiawey, mówi po niemiecku i po polsku.

Ubior iego składał się zstarego okrągłego kapelusza, czerwoney chustki na szyi, żółtey kamizelki, granatowego szpencerka, szaraczkowych długich spodni z czerwonemi kraykami i długich botów.

Feznań d. 8. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Der aus Trzemeszuo gebürtige und bes gewaltsamen Diebstahls angeschuldigte Joseph Pawlicki fand vermöge Durchs bruch aus bent polizeilichen Gefängnisse zu Trzemeszuo Gelegenheit zu seiner Flucht.

Diefer Berbrecher ift 20 Jahr alt, 5 Fuß 2 Boll groß, schlanfer Statur, von gesunder Gesichtsfarbe, hat ein längliches Gesicht, schwarze Augen, dergleichen hau-

## List gończy.

Józef Pawlicki, z Trzemeszna rodem, o kradzież gwaltowną obwiniony, przez wyłamanie się z aresztu Policyinego w Trzemesznie, znalazł sposobuość do ucieczki.

Tenże obwiniony iest 20. lat stary, 5 stóp 2 cale wysoki, postaci wysmukley, cery zdrowey, twarzy nieco pociągley, ma czarne oczy, takież włosy i brwi, nosa i ust zwyczaynych. re und Augenbraunen, eine gewöhnliche

Beim Entspringen trug er einen blautuchenen Ueberrock und eine bergleichen Weste, gestlickte leinewandne Beinkleiber, gewöhnliche ordinaire gestlickte Stiefeln, ein schwärzliches Halbuch, ein stächsenes Hemde, eine dunkelgrune runde Fourasgier-Mütze mit einem rothen Streisen besseht, spricht blos polnisch; auf der linken Hand am Zeigesinger hat er eine frische Runde vom Berbrühen.

Wir forbern alle Civils und Militair= Behörben auf, auf ben Berbrecher ein wachsames Ange zu haben, ihn im Betretungöfalle zu verhaften und an die hiefige Krohnfeste abzuliefern.

Pofen ben 7. Februar 1821. Konigl. Preuf. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Von dem Königlichen Landgerichte ift dem Unterzeichneten der Auftrag geworzen, 275 Klafter Fichten Brennholz, gegen gleich baare Bezahlung an den Meiste dietenden öffentlich zu verkaufen. Es ist hiezu ein Termin auf den 2 k. Mårz d. 3. Morgens 8 Uhr in loco Schocken auberaumt und werden Kaussussige vorgesladen, sich an gedachtem Tage dort einzussinden, wo alsdann der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Gnesen den 11. Februar 1821. Bord, art,\* Landgerichts-Sefretair. Przy ucieczce miał na sobie, surdut sukienny granatowy, kamizelkę takąż, spodnie płocienne łatane, boty zwyczayne ordynaryjne podarte; chustkę ciemną na szyi, koszulę lnianą, furażerkę z ciemno-zielonego sukna okrągłą, z czerwoną sukienną tasiemką, mowi tylko po polsku, ma świeżą ranę od sparzęlizny na lewym ręku przy palcu wskazu ącym na wierzchu.

Wzywamy ninieyszém wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na rzeczonego zbiega, baczne oko miały, a w razie schwycenia go, przygresztować, i do tuteyszego fronfesiu odesłać zechciały.

Poznań d. 7. Lutego 1821.

Królewsko Pruski Inkwizytoryat.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego ma podpisany w terminie dnia 21. Marca r. b zrana o godzinie 8. w Skokach 275 sążni drzewa sosnowego do opału, za gotową opłatą publicznie sprzedać; wzywa przeto chęć mających kupienia, aby na wspomnionym terminie w Skokach miasteczku, zgromadzili się, gdzie naywięcey dający przybicia spodziewać się może.

Gniezno d. 11. Lutego 1821:

Borchart, Sekretarz Sądu Ziemiańsk.